# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoche, ben 15. Mars 1820.

# Angekommene Fremde vom 9. Marg 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Koteckt aus Bendlowo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Aitterschaftsrath Baron v. Blomberz aus Krossen, I. in Nro. 244. Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Goslinowski aus Piecz, Hr. Gutsbesitzer v. Petrykowski aus Strzyszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Rogalinski mis Dzierzbic, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den 10. Marg.

hr. Erbherr v. Wierzehlanski aus Marfzewo, hr. Erbherr v. Gokolowöff aus Kempka, t. in Nrv. 391 Gerberstraße; hr. Erbherr v. Binkowöff aus Mnierzewo, I. in Nrv. 116 Breitestraße.

Halisch, I. in Nro. 244 Breskauerstraße; Hr. Erbherr v. Merski aus Pobod. I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Den 12. Marg.

Hr. Gutsbesitzer v. Dietoblock aus Arzeditz, I. in Nro. 243 Bredstauerstraße; Hr. Erbherr v. Budziszewski dus Goscieiemo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Morasko, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Oberförster Busse aus Mechlin, I. in Nro. 99. Wilde. Ab gegangen.

Hr. Gutebefiger v. Ehfapowell, Dr. Oberamfmann Burchardt, Hr. Baron und Ritterschafterath von Blomberg, Hr. Erbherr v. Cluwoczewski, Hr. Erbherr v. Lafinski, Hr. Gutsbesiger v. Potocki, Hr. Gutsbesiger von Bukowiecki, Hr. Erbherr v. Wierzchlanski, Hr. Erbherr v. Sokolowski.

### Bekanntmachnng.

Das hohe Finang=Ministerium zu Berlin hat mittelst Rescripts vom Boten November v. J. zu verfügen geruht, daß die Windmühle zu Mrowino, Domainen-auts Mrowino, und der dort befindliche Dominial=Krug zusammen durch diffent= liche Licitation in Erbpacht ausgethan werden sollen.

Wir haben ben Licitations. Termin auf den 27 ft en Marz d. J., das ift, Montags nach Palmarum, Vormittags um 10 Uhr zu Mrowino im dafigen Umtshause vor dem Landrathe Posener Kreises, Herri v. Neymann anderaumt, und saben alle besitzsähigen Erwerdslustigen hierdurch ein, in diesem Termine zu erscheis nen, und ihre Gebote abzugeben. Es gehoren zu dieser Besitzung:

- 1) Un Gebauben!
  - a. eine Bod = Windmuffle;
  - b. ein Wohnhaus für den Muller;
    - c. ein babei belegener Stall;
  - d. ein Krug = Gebaude;
  - e. ein Gaft-Stall;
  - F. ein fleines Stallchen.
- 2) Un Grundftuden:

|     | hof = und Bau = Stellen | -              |      | 146 DR. |
|-----|-------------------------|----------------|------|---------|
|     | Garten = Land -         |                |      | 53 —    |
| :c. | Wiesen -                | 12 2 at 1      | 8 —  | 8 —     |
| d.  | Ader -                  | Cillian to the | 59 - | 60 -    |
| e.  | Unland -                | Jan Jan        | 1 -  | 128 -   |

zusammen — 77 Morg. 35 [ R.

Magbeburg. Maaßes, ben Morgen zu 180 [R. Kheinland. gerechnet.
3) Für die Benutzung der Mühle, und aller dieser Grundstücke, zahlet Erbspächter jährlich einen Erbpachts- Canon von 82 Athle. 1 ggr. 9 d'. in klingend preuß. kassenmäßigen Courant, mit Einschluß von 27 Athle.
12 ggr. Gold, den Friedr. d'or zu 5 Athle. gerechnet.

4) In dem Licitations=Termin wird das Geboth auf das Erbstands-Geld mit der Summe von 550 Athle. kassenmaßigen preuß. Courant eröffnet,

und bann weiter geboten.

5) Die Charte und die Licitations = Bedingungen konnen bei bem Landrathlischen Umte Posener Kreises, und die Licitations = Bedingungen bei dem Domainen = Umte Mrowino zu jeder Zeit eingesehen werden, letzteres ift

auch heute beauftragt worden, jedem Erwerbelustigen bie Gebaude und

Grundftude vorzeigen zu laffen.

6) Wer mitbiethen will, muß vorher ein Attest seiner zunächst vorgesetzten Beschörde über seine Besig= und Erwerbsfähigkeit vorzeigen, und der Meistsbietende ist verbunden, voo Athle. klingond Courant als ein Vadeum. zur Sicherstellung des Staats, im Ternine baar zu deponiren.

7). Die Erbpachts-Stude werben, in sofern bis dahin, wie zu erwarten fieht; bie Genehmigung ber Licitation von Seiten bes Hohen Finang Ministeria

erfolgt, ju George oder den 23ften April b. J. übergeben.

Posen ben 3: Mary 1820.

Koniglich = Preußische Regierung II.

SubBaffation6 = Patent.

Das allhier sub Nr. 143, in der Messerfchmidt-Gasse belegene zu der vormaligen J. G. Treppmacherschen Handlung gehörige massive drei Etagen hohe Wohnhaus nebst einem Hostaum, soll auf den Antrag des Eurators der gedachten Consturd-Masse plus licitando verkauft werz den. Dieses Grundssäch ist im Monate Januar 1817 auf 4976 Athle. 12 gge. abgeschäßt worden, und kaun die diessfällige Taxe, so wie die Kausbedingunzgen in der Registratur des unterzeichneten Land-Gerichts nachgesehen werden.

Die besitzschigen Kaussussigen wers den dennach aufgesordert: sich personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte in den, binnen sechs Monaten und zwar auf den 26 sten Februar, auf den 29 sten April und auf den 19ten Juli 1820 Vormittags um 9 Uhr angesetzten Subhastatione-Terminen, wovon der dritte und letzte peremptorisch ist, in unserem Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo iż dom tu przy ulicy Nożelney pod liczbą 143 położony na 3 piętra wysokości murowany z podworzem do byłego Handlir Sukcesserów J. G. Frepp macheró w należący, sprzedany bydźmana wniosek Kuratora rzeczonego konkursu, przez publiczną licytacyą. Ta niemchomość otaxowana iest w miesiącu Styczniu 1817 na summę 4976 tal. 12 dgr.

Taxa i warunki kupna w Registraturze Sądu Naszego przedłożone bydź:

mogą do przeyrzenia.

Wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących i kwalifikujących się donabycia tey nieruchomości ażeby się w oznaczonych w przeciągu sześcius miesięcy przed Deputowanym Sędzią. Fromholz w dniu 26. Lutego, 29. Kwietnia i 191 Lipca r. p. zrana o godzinie otey w tuteyszym zamku sądowym odbyćtsię maiących terminach z których ostatni peromtoGerichts-Locale vor bem Deputirten Land-Gerichts-Rath Fromholz einzusinden, und ihre Gebote zum Protofoll zu geben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag gegen baare, zur Halfte am Tage der Publikation des Adjudications - Bescheisdes, zur anderen Kalfte aber am Tage der Natural = Uebergabe des gedachten Grundstücks, an unser Depositum zu ersfolgende Zahlung des Meistgebots unsehlbar zu gewärtigen.

Posen den 22. November 1819. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das allhier sub Nro. 162. in der Buttelstraße belegene, zu der vormaligen J.G.
Treppmacherschen Handlung gehörige, aus
zwei masswen Etagen bestehende Wohnhaus nehst Hofraum, worin ein massives Stallgebäude besindlich ist, soll auf
den Antrag des Eurators der gedachten
Concursmasse plus licitando verkauft
werden.

Dieses Grundstück ist im Monat Januar 1817 auf 7268 Athlir. 14 gGr. taxirt worden, und kann die diesfällige Taxe, so wie die Pachtbebingungen, in der Registratur des unterzeichneten Lands gerichts nachgeschen werden.

Die besitsfähigen Kauflustigen werden bennach aufgefordert, sich perfonlich oder burch gesetzlich legicimirte Bevollmachtigte in den binnen 6 Menaten und zwar: ryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili i swoie licyta do protokulu podali.

Naywięcey podaiący spodziewać się może, iż po nastąpioney w pierwszey połowie w dniu ogłoszenia rezolutu przysądzaiącego w gotowiznie, w drugiey zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastąpi.

Poznań d. 22. Listopada 1819, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo: iż dom pod liczbą 162 przy ulicy Butelskiey położony do byłego handlu J. G. Treppmachera należący, składaiący się z dwoch piętrów murowanych, maiący podworze z staynią murowaną, piaxowany w miesiącu Styczniu r. 1817 na 7268 tal. 14 dgr., na wniosek Kuratora rzeczoney massy konkursowey więcey daiącemu przez pupliczną licytacyą ma bydź sprzedany.

Taxa i warunki kupna moga bydź w Registraturze Sądu swego do przeyrzenia przedłożone.

Wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących i do nabycia tey nieruchomości kwalifikuiących się, ażeby się w oznaczonych niżey w ciągusześć miesięcy przed Deputowanym Sędzią Fromholz auf ben 26. Februar auf ben 29. April auf ben 19. Juli 1820,

angesetten Gubhaftation8-Terminen, mo= von der letzte peremtorisch ift, in unserm Gerichte-Locale vor bem Deputirten Land= gerichterath Fromholz Bormittage um 9 Uhr einzufinden, und ihre Gebote gu Protocoll gu geben; ber Meiftbietenbe hat ben Zuschlag gegen baare, gur Salfte am Tage ber Publifation bes Abjudi= cations = Bescheibes, zur andern Salfte aber am Tage ber Matural=Uebergabe bes gebachten Grundftude, an unfer Depofitorium zu erfolgende Zahlung bes Meift= gebots ohnfehlbar zu gewärtigen.

Posen den 22. November 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das hiefelbst am Ringe unter Dr. 86. belegene bem Ignag & Strauß gehörige maffive Bohnhaus, nebft Sin= ter = Webauben, welche zusammen auf 7526 Athlr. an Werth gerichtlich geschätzt worden find, follen im Bege der Exekution offentlich an den Meift= bietenden verfauft werden.

alle diejenigen, welche biefes Grundftud kaufen wollen, hiermit ein, in ben bagu

auf ben 15ten Marg, ben 15ten Mai unb ben 15ten Inli 1820. w dniu 26. Lutego w dniu 29. Kwietnia w dniu 19. Lipca 1820,

zrana o godzinie otey w tuteyszym Zamku Sądowym odbyć się maiących terminach, z których ostatni peremtoryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili, i swe licyta do protokulu podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż po nastąpioney, pierwszer połowie w dniu ogłoszenia Resolutu przysądzaiącego, w gotowiznie, w. drugiey zaś połowie przy tradycyż tey nieruchomości, zapłacić summy szacunkuwey czyli plus licitum de Depozytu Naszego, przybicie na rzecz jego niezawodnie nastąpi.

Poznań d. 22. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny murowany wraz z tylnem zabudowaniem tu w rynku pod Nr. 86. sytuowane, do Ur. Ignacego Strauss należący, ogólnie na 7526 Tal. sadownie otaxowane, maią bydź w drodze exekucyi naywięcey daiącemu sądownie sprzedane.

Sąd podpisany wzywaiąc niniey-Das unterzeichnete Gericht labet baber szem wszystkich ochotę kupienia tego domu maiacych, aby się na terminach w tym celu

na dzień 15. Marca na dzień 15. Maia na dzień 15. Lipca 1820, Wormittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten, Landgerichterath Cloner, ange= fetten Terminen, wobon ber legte perem= torifc ift, in bem Inftruftionszimmer unferes Gerichts zu erfcheinen, und ihre Gebote zu Protofoll zu geben.

Dem Meiftbietenben wird bas Grund. fluck adjudicirt werden.

Die Tare nebft ben Raufsbedingungen kann in unferer Registratur nachgeseben merben.

Bugleich werben bie, benr Bohnorte rzane. nach unbefannten Real-Glaubiger, Stanislaus und Bincent Gebruder Rutfomsfi, der Hopolitus Maffurowicz, und die Cafimir und Jofeph Gebruber Malandowicz, zur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame in. bem gedachten Termin vorgelaben ; widri= genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffchillings Die Lbichung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ben leer ausgehenden Forberungen, und zwar ben lettern, ohne baß es zu biefem Zweck ber Produktion ber Inffrumente bedarf, verfügt wers den wird.

Pofen ben 3. December 1819 :-

zrana o godzinie 9. przed Depurowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner wyznaczonym, z których ostatni iest peremtorycznym, w mieyscu zwy. czaynym posiedzeń naszego Sądowrictwa stawili, i swe licita do protokołu podawali, poczem naywięcey daiscemu rzeszone nierushomości. przysądzone zostaną...

Taxa oraz warunki kupna mogą bydż w naszey Registraturze przey-

Tudzież zapozywaią się realni Wierzyciele z mieysca pobytu swegoniewiadomi, iako to: Stanisław i Wincenty bracia Butkowscy, klipolit Mazurkiewicz, niemniey Kazimierz. i Józef bracia Malandowiczowie, w celu dopilnowania swych praw w terminie wyżey wspomnionym, w przeciwnym albowiem razie naywięcey daiący nietylko przysądzenie otrzyma: ale też po złożeniu summy szacunko. wey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia nawet dokumentów rozrządzono zostanie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Abnigl. Preufisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon bem Koniglichen Landgericht gu Bromberg werden alle Diejenigen, melde an ben vormaligen Erefutor Roefter Anforderungen gu haben vermeinen, aufgeforbert, folche in bem auf ben 28 ft en April 1820 coram Deputato Land= gerichte-Referendarius Konig anberaum= ten Termin, entweder perfonlich, ober burch einen legitimirten Bevollmachtig= ten anzubringen und gehörigermaaßen zu verificiren, widrigenfalls diefelben, nach Ablauf des ansiehenden peremtorischen Termine, mit ihren Anspruchen refp. prafludirt, und nach erfolgter Extradi= tion ber von bem ze. Roeffer geftellten Raution fich nur an die Perfon deffelben zu halten berechtigt fenn follen.

Bromberg den 9. September 1819. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Królewski Sad Ziemiański Bydgeski wzywa wszystkich tych, którzy do byłego Exekutora Koester pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 28. Kwietnia 1820 przed W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika podali i należycie sprawdzili, w przeciwnym zaś razie po upłynieniu naznaczonego terminu ostatecznego, z swemi pretensyami resp. prekludowanemi zostana, i po nastąpionym zwróceniu kaucyi przez tegoż Koester wystawioney, tylko iego o. soby trzymać się będą mieli prawo.

Bydgoscz d. 9. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß das zum Nachlasse des geheimen Tribunals-Raths Schröner gehörige, im Kröbenschen Kreise belegene und auf 12294 Athle. 6 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Gut Stupia öffentlich verskauft werden soll, und der 1ste April, der Iste Juli und der 4 te Oktober 1820 zu Bietungsterminen bestimmt sind. Es werden alle diesenigen welche dieses Gut zu kaufen gesonnen und

Patent Subhastacyiny.
Podpisany Królewsko-Pruski Sąd
Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż należące do pozostałości niegdy Ur. Schroener
Taynego Radzcy Trybunalskiego w
Powiecie Krobskim położone i na summę 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sądownie ocenione dobra Słupia, drogą pucliczney sprzedane bydź maią licytacyi, i termina licytacyine

na dzień 1. Kwietnia dzień 1. Lipca, i dzień 4. Października są wyznaczone.

Wzywaią się przeto ninieyszera

gabilungsfähig find, hierburch aufgeforbert, fich in ben gebachten Terminen, wovon ber lehte peremtorisch ift, Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Boldt, entweder perfonlich oder durch gehörig legitimirte Be= vollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abjugeben, und zu gemartigen, bag an ben Meift = und Bestbietenben nach erfolgter Genehmigung des Koniglichen Rammer= gerichts zu Berlin, bei welchem über ben zc. Schronerschen Nachlaß ein Grebit = Verfahren eroffnet worden, und weshalb auch ber Verkauf bes Gutes Slupia geschiehet, ber Zuschlag erfolgen und mobei nur bemerkt wird, bag nach ben sowoht in ber Registratur bes Gerichts als auch bei dem hiefigen Ubvokaten Mittelftadt zur Ginficht befindlichen Kaufbedingungen jeber ber etwanigen Kauflustigen 500 Athlr. als Cantion für die Haltung des Meistachots in termino ju erlegen hat, und daß die Uebergabe bes Guts zu Johanni bes Jahres, in welchem ber Zuschlag und die Zahlung ber Kaufgelder geschieht, und zwar auch nur alsbann erfolgt, wenn ber Zuschlag ein Bierteljahr vor Johanni fatt gefunden bat.

Frauftabt den 4. November 1819.

Ronigh Preug. Landgericht.

wszyscy chęć kupienia dobr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będacy, aby się w wyżey oznaczonych terminach, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sądu Kameralnego w Berlinie, w którym nad pozostałością Schroenera process likwidacyiny się toczy, liż z powodu tego przedaż wsi Słupi iest rozrzadzona, kupno dóbr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia się tu iescze, że podług warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, iako i u Ur. Mittelstaedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych ktoryby dobra rzeczone kupić chciał, 500 tal. iako kaucyą za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycyz dóbr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastąpi, i to tylko w ten czas uskutecznioną będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć będzie.

Wschowa d. 4. Listopada 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Beilage ju Nr. 22. des Posener Intelligenz Blatte.

### Ebictal=Citation.

Da ber ichon im Jahre 1799. bom Patrimonialgericht Lausfe über bie Rauf= gelder bes ju Alt= Lauste, im Birnbau= mer Kreife bes Großbergogthums Dofen belegenen, bem Saulander Christian Berger gehorig gemefenen Grundfinche eroff= nete Liquidations : Progef bis jest nicht beendigt worden : fo werden hiermit alle mid jede Realglaubiger, welche an be= fagten Berger oder beffen Grundftud For= bermigen und Anspruche ju haben bermeinen, hierdurch aufgefordert und vorgelaben, in bem peremtorifeh angesetten: Termine den 14ten Upril 1820 .. Bormittage um g Uhr, bor bem Geren-Landgerichterath Mener hierfelbft, entweber in Perfon ober durch gesetzlich zuläßis ge Bevollinachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer vermeinten Foreberungen umftandlich anzugeben; bie Dos fumente und übrigen Bemeismittel, mo= berungen an das Grundstud prafludirt, mi z tegoż gruntu pochodzącemi.

### Zapozew Edyktalny.

Ponieważ otworzony iescze w roaku 1799., przez owczasowy Sąd Patrymonialny w Lauske nad pieniędzmi z przedaży gospodarstwa w Starych Lauskach, w Powiecie Międzychodzkim W. Xięstwie Poznańskim sytuowanego; Oledrowi Krystyanowi Bergerowi należącego się, proces likwidacyjny dotad ukończonym niezostał, przeto wzywamy i zapozywamy ninieyszem wszystkich Wierzycieli realnych, którzy do pomienionego Bergera lub gruntu iego należytoście i pretensye mieć mniemaia, aby sie na wyznaczonym peremtorycznym terminie w Sądzie naszym dnia 14 Kwietnia 1820 roku, zrana o godzinie 9. przed Ur. Meyer Sedzia, osobiście lub przez upoważnionych. Pełnomocników, stawili, ilość i gatunek mniemanych należytości podali, dokumenta i inne dowody przez które słuszność i rzetel. mit fie die Bahrheit und Richtigkeit ihrer ność swych pretensyi udowodnić sa-Unspruche zu erweisen gebenten, urfchrift: dza w oryginalach produkowali i wylich vorzulegen und anzuzeigen, und ale- kazali, poczem stosownego umiesczebann bie gesetsmäßige Unsegung in bem nia tychże w wyroku klassyfikacyi-Rlassififatione-Urtel ju gewartigen, une nym oczekiwać mogą, z tem ostrzeter ber Bermarnung, baß fie bei ihrem Zeniem: iż w przypadku niestawie-Außenbleiben und unterlaffener Anmel- nia sie i nie zameldowania swych bung ihrer Unspruche mit allen ihren For- należytości z wszystkiemi pretensyaund ihnen beshalb wider ben Käufer beffelben und die übrigen Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werde foll.

Meferit ben 25. November 1819.

Ronigl. Prengifches landgericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag ber Wittwe bes versstrebenen Johann George Röstel und bes Wormundes der minorennen Kinder, soll bas zum Nachlaß desselben gehörige, zu Schwerin an der Warte im Birnbaumer Kreise des Geoßherzogthums Posen am Warkte unter Nro. 8. gelegene Wohnshaus, nebst Bran= und Brennereigerechstigkeit, und dee darzu gehörigen fünf, am Obra und an der Warte belegenen Wiesen, welche zusammen 38 Morgan 2 \( \subseten \text{R}\). enthalten, so im Ganzen auf 4373 Richtr. 16 ggr. gerichtlich gewürzdigt ist, öffentlich an den Meistbietenden Theilungs= und Schuldenhalber in den

auf ben 8 ten Mark

den 8 ten Mai

und den 10 ten Juli

ansiehenden Terminen, wovon der letzte

peremtorisch ist, und in Schwerin abgehalten wird, durch den Deputirten, Hrn. Landgerichtsreth Meyer, verkauft werden. Wir laden daher alle besitsfähige Kauflustige, sich in demselben zu gestellen, und ihr Gebot abzugeben, mit dem Bemerken vor, daß auf die, nach Ab-

prekludowanemi zostaną i onym w tey mierze przeciw nabywcy tegoż gruntu iako i innym Wierzycielom, pomiędzy krórych pieniądze z przedaży podzielone będą, wieczne milczenie nakazane będzie.

Międzyrzecz d. 25. Listop. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Obwiesczenie.

Na wniosek pozostałey wdowy po zmarłym kupcu Janie Woyciechu Roestlu, i Opiekuna nieletnich dzieci, dom do pozostałości tegoż należący w Skwierzynie nad Warta Powiatu Międzychodzkiego w Wielkiem Xię. stwie Poznańskiem w Rynku pod Nrem 8. robienia piwa i palenia wod. ki wolność mający, w raz z należącemi do niego pięciu po nad rzeką Obrą. i Warta leżącemi łąkami, razem 38. Morgow 2 [Pr. wynoszacemi, sadownie na 4373 Tal. 16 dgr. oceniony, publicznie więcey daiącemu z przyczyny działów i długów w telminach

dnia 8. Marca 1820, dnia 8. Maia —

dnia 10. Lipca — z których ostatni iest peremtorycznym i w Skwierzynie odbywać się będzie przez Deputowanego Ur. Meyer Sędziego sprzedanym bydź ma. Wzywamy przeto wszystkich posiadania z dolnych i ochotę nabycią maiących, aby się stawilii i licyta swe podali,

lauf bes letzten Termins eingehenben Ge= bote nicht ferner Rudficht genommen werden wird.

Die Tare kann taglich in ber Regiffra=

dur eingesehen werben.

Meferit ben 28. September 1819. Konigl, Preußisches Landgericht.

wzgląd miany nie będzie.

Taxa może bydź codziennie w Registraturze Sądu podpisanego przey-

z tem ostrzeżeniem: iż na zaszte po

upłynieniu ostatniego terminu licyta,

rzana.

Miedzyrzecz d. 28. Wrześ. 1819, Król. Prus. Sad Ziemiańskie

Subhaffations = Patent, sish

Das zu Schneidemuhl unter Dr. 47. belegene, jum Nachlaffe bes verftorbenen Accife = Ginnehmere Clericus zugehörige haus nebft Bubehon, als: hofnaum, Stallung und Garten, ber auf ber Bor= fadt Zamose belegene Speicher und Die dafelbit belegene Cheune, welche Grund= finde nach ber gerichtlichen Tare auf 1368 Mthle, 16 ggr. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag ber Erben offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorische Bietungeter= min ift auf ben gten Mai b. J. wor bem Herrn Landgerichte-Rathe Molfow Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß Das Grundftuct bem Meifibietenden guge= fchlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig. mas chen.

Schneibemuhl ben 31. Januar 1820. Kaniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Pile pod Nr. 47. polożony do pozostałości zmarlego Poborcy Clericus należący wraz z podworzem, stayniami i ogrodem niemniey spichlerzem i stodołą na przedmieściu Zamość położonemi, które grunta podług taxy sądownie sporządzoney na żądanie Sukcessorow w celu uskutecznienia działów.publicznie naywiecey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Maia r. b. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molkow wmieyscu wyznaczenym zostal. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieželi prawne tego nie beda wymagać: powody.

wPile d. 3r. Stycznia 1820.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in iber Stadt Guesen unter Nr. 301. belez gene, den Johann Fiedlerschen Erben zuzgehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2157 Atlr. 1-agr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber deffentlich an den Meistbiestbietenden verfaust werden. Die Bietungs-Termine sind auf

a. ben Titen April,

b. den 13ten Mai, und der peremtorische Termin auf den 14ten Juni d. J. vor dem Herrn Landgerichtstath Lehmann Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geächtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig maschen.

Alls Bedingung wurden festgesetzt, daß ber Käufer des Grundstücks nach erfolgter Adjudikation desselben den Kaufschilling sofort erlegt, auch sämmtliche Kosten, welche die Subhaskation verursacht, übernimmt. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Rogiskratur eingesehen werden.

Gnefen ben 27. Januar 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie

Pod Jurisdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 301. położony, a Sukcessorom po Fiedler należący grunt, wraz z przyległościami, ktory podług taxy sądownie sporządzoney na 2157 tal. 1 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięccy daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na 11. Kwietnia i

termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Lehmann zrana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie żędą wymagać powody.

Za kondycyą postanawia się, że kupuiący ten grunt po nastąpioney adiudykacyi summę szacunkową natychmiast w gotowiznie złożyć musi, i wszystkie koszta, które taż subhastacya sprawiła, przyjąć. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

ną bydź może.

Gniezno d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Don bem Koniglichen Landgericht gu Ginefen wird auf den Untrag ber Conftan= tina Czaplicka geborne Rraufen, aus Dusgno, beren verschollener Chemann, ber Stanisland Czaplicki, Edneidermeis fter und Mustetier im chemaligen Regiment b. Manftein, beffen Ableben in bem Treffen bei Salle am 17. Oftober 1806. bermuthet wird, ober beffen Erben hier= burch vorgelaben, fich in bem auf ben 17ten Mai 1820 vor bem Deputir= ten, herrn Landgerichterath v. Chelmicfi Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine, in bem biefigen Inftruftionszimmer per= fonlich, oder burch einen gehörig legiti= mirten Devollmachtigten einzufinden, bei feinem Ausbleiben aber ju gewartigen, bag er für verschollen und tobt erflart, bas zeither bestandene Band ber Ehe fur aufgeloßt erachtet, und fein etwaniges Bermogen ben nachsten legitimirten Er= ben verabfolgt werden wird.

Gnejen ben 6. December 1819. Ronigl. Preufisches Landgericht.

#### Obwiesczenie,

Królewsko Pruski Sad Ziemiański w Gnieznie na domaganie się Konstancyi z Krauzów Czaplickiey z Duszna, żapozywa fiinieyszem teyże mę. ża Stanisława Czaplickiego krawca i muskietera byłego pułku Mansteina, którego zeyscia w potyczcze pod Halla na dniu 17. Października 1806 r. spodziewać się należy, lub tegoż Sukcessorów, iżby się w terminie na dniu 17. Maia 1820 zrana o godžinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Ziemiańskim Chełmickim w posiedzeniu Sądu swego osobiscie lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgłosił, w razie zaś niestawienia się spodziewać się ma, iż za znikłego i iuż zmarłego osądzonym, i dotychczasowy wezeł małżeński, za rozwiązany uważanym, a maiatek iego wylegitymowanym Sukcessorom wydanym będzie.

Gniezno d. 6. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des zu Klein=Ko-Beierzun bei Lobsens verstorbenen Gutsbesißers Martin von Wilkonski, ist auf den Antrag der Intestat=Erden der erbschaftliche Liquidations = Prozest heute erdsfnet. Zur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche an die Nachlasmasse haben wir einen Termin Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów zmarłego w wsi Kościerzynce pod Lobżenicą Ur. Marcina Wilkońskiego wsi teyże dziedzica process sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością iego w dniu dzisieyszym został otworzony. Końcem likwidowania i udowodnienia wszelkich do tey pozostałości pretensyi wyznaczyliśmy termin na

aufben 18ten April 1820 ver bem herrn Landgerichts = Affeffor Loewe um to Uhr Morgens angesetst, und laben zu bemfelben alle Gläubiger bes Martin v. Wilkonstischen Nachlasses, namentlich aber die von Fregerschen Che= leute, beren gegenwartiger Aufenthalt nicht bekannt, und fur welche eine For= berung eingetragen ift, hiermit unter ber Bermarnung vor, bag biejenigen, welche weder felbst, noch durch hinlanglich legi= timirte Bevollmachtigte erscheinen, aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig er= Mart, und mit ihren Forderungen an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werden follen.

Denjenigen Kreditoren, welche durch Entfernung oder andere legale Hindernisse von som personlichen Erscheinen abgehalten werden, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die hiesigen Jusstizsommissarien Szuman, Mittelsfaedt und Schlegel benannt, an denen einen sie sich wenden, und ihn mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Schneibemuft ben 21. Oftober 1819.

Konigl. Preuß, Landgericht.

dzień 18. Kwietnia 1820. przed W. Loewe Assessørem Sadu Ziemiańskiego o 10. godzinie z rana na którym wszystkich teyże wierzycieli mianowicie małżonków Ur. Frezer, z teraznieyszego pobytu niewiadomych, dług intabulowany na wsi wspomnioney maiących z tem zastrzeżeniem zapozywamy iż w przynadku gdyby na terminie tym ani osobiście, ani przez pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych nie: stawili się wszelkie prawo pierwszenstwa przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylko odesłane. mi zostaną co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie...

Wierzycielom dla odległości pobytu swego lub innych prawnych przeszkod osobiście na terminie powyższy przybydź nie mogącym, lub którym na potrzebney tu w mieyscu zbywa znaiomości mianuiemy Panów Szuman, Mittelstädt i Schlegell, Kommissarzy Sprawiedliwości przy Sądzie maszym, z których iednego pełnomocnikiem obrać i przyzwoitą informacyą opatrzyć będą mogli.

w Pile dn. 21. Października 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in der Borstadt von Margonin, der Sand genannt, unter Nr. 190. belegene, Gottfried Schroedersche Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtstichen Tare auf 85 Athlr. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentslich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 6ten Mai 1820, vor dem Herrn Landsgerichtsrath Krüger Morgens um 9 Uhralbier augesetzt.

Desitzfähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß daß Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter-geachtet werden soll, in sofern nicht geschliche Gründe dies nothwendig ma-

eheu.

Schneibemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Roniglich = Preuf. Banbgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das zu Schönlanke unter Mro. 100. belegene, dem Burger Gottlieb Wiese zuschörige Wohnhaus, nebst Wiese und Garten, welches nach der gerichtlichen Tare auf 790 Athlr. gewürdiget worden ift, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Betungs-Termin ist auf den 5 ten Wai d. J. vor dem Herrn Kandgerichtsrath Krüger, Morgens um

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny na przedmieściu Margonińskim Piaski zwanym pod Nr. 190. położony, Bogumiłowi Schroeder należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 85 tal. iest oceniony na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. Maia 1820 zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pru s. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z łąką i ogrodem w mieście Trzciance, Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 100. położone Bogumiłowi Wiese należące,
które podług taxy sądownie sporządzoney, na 790 Tal. są ocenione, na
żądanie wierzycieli, z powodu długów, publicznie, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym
końcem termin peremtoryczny na

g Uhr allhier angesett. Raufern wird biefer Termin mit ber nach= godzinie gtey przed Sedzią Ziemiańricht bekannt gemacht, baf bas Grund= skim W. Krüger, w miegscu wyznaftud bem Meiftbietenben jugefchlagen, czony, został. Zdolność kupienia und auf die etwa nach bem Termin eine maigcych uwiadomiamy o terminie fommenden. Gebote nicht weiter geachtet tym z nadmienieniem, is w terminie werden foll, in fofern nicht gesetzliche rzeczonym, nieruchomość navwie-Grunde bies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 3. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Besitsfähigen dzien 5ty. Maja r. b. z rana o cey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego. niebędą wymagać powody.

w. Pile dnia 3. Stycznia 1820. Król. Pruski. Sąd. Ziemiański.

Ebictal = Borladung.

Machbenannter Deserteur=Goldat, Trompeter Thodausch Miegielett aus Pofen, bom britten Dragoner = Regiment Litthaufeben, wird hierdurch offentlich porgeladen, in bem auf ben tiften Dai 1820 Bormittags um to Uhr im Gerichtszimmer Steindammer Strafe Dr. 144. angefetten Termin perfoulld ju er= febeinen, fich über feine Defertion zu verantworten, und dem friegesgerichtlichen Berfahrem und Urtheil zu unterwerfen. Im Richterscheinungsfalle hat er zu ge= wartigen, baff er zufolge des Edifts vom 17ten November 1767. in contumaciam bee Defertione - Berbrechens fur überführt erffart wird, fein fammtliches gegenwartiges und gufunftiges Bermogen fonfiszirt, und ber Rongl, Regierungs= Saupttaffe ber Proving zugesprochen, auch fein Rame an ben Galgen geheffet wird.

Bugleich wird hierburch befannt gemacht, baff über bas Bermogen bes obegebachten Deferteurs ber offene Urreft verhangt worden, und Jedermann, ber von thm Gelb ober Gelbeswerth hinter fich haben mochte, aufgeforbert, felbiges, bei Strafe ber nochmaligen Entrichtung, ihm nicht auszuantworten, fondern an bas Gericht bes refp. Geburtsorts ad Deposita abzutragen, und dan on hieher Ungeis ge gu: machen.

Ronigsberg ben: 15. Januar 1820. Roniglich = Preugisches Divisions = Gericht. (L. S.) (gez.) p. Drangel.

# Zweite Beilage zu Nr. 22. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

In ber Nacht vom Boften auf ben 31ften Sanuar ift bie Bebuhren = und Uffervaten = Raffe unfere Gerichte, aus einem gewaltsamermeife erbrochenen Ra= ften, nach Durchfeilung ber beiben ba= ran befindlichen Unlagen beftohlen worden.

Der Betrag bes baar entwandten Gel= des beträgt 815 Mtlr. 19 gr. 41 pf.

Die forgfaltigften Rachforschungen, wegen Ausmittelung ber Thater, beren, aller Bahricheinlichkeit nach, zwei ober mehrere gewesen fenn muffen , haben bis

jest feinen Erfolg gehabt.

Wir ersuchen daher alle Polizeibehor= ben und bas geehrte Publifum recht bringend, gur Musmittelung ber Thater ge= falligst mitzuwirken, und und bon ben fich etwa zeigen konnenden Spuren, fchleunigst in Renntniß zu setzen.

Dem Angeber bes Thaters qu. verfi= dern wir eine Belohnung von 30 Rthlr.

Wollftein ben 9. Februar 1820.

Subhaftationd = Patent. Das zu Nackel unter der Rummer 197 belegene, zum Rachlaffe bes verftorbe= nen Schuhmachers Deter Flint gehorige Wohnhaus, nebft einem Garten und Bauplat, foll im Auftrage bes Ronigli= den Landgerichte zu Schneidemuhl, ichulbenhalber offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft merben.

Obwiesczenie.

W nocy z dnia 30. na 31. Stycznia r. b. Kassa kosztów i Asserwacyina Sadu naszego okradzioną została z skrzyni gwaltownym sposobom odłamanéy, po przepiłowanim dwoch u niéy znaydujących się wrzeciądzów.

Summa ukradzionych gotowych pieniedzy wynosi 815 tal. 19. gr. 41 pf.

Navusilnieysze śledzenia względem odkrycia sprawców, których podług wszelkiego podobieństwa. dwóch lub więcey bydź musiało, żadnego až dotad nieodniosly skutku.

Wzywamy zatém iak naymocniey wszelkie władze policyine iako też i szanowną Publiczność, iżby do wyśledzenia sprawców kradzieży tey przyczynili się, i nas o pokazać się mogących iakichkolwiek śladach śpiesznie zawiadomili.

Dla tego, który nam sprawcę qu. wskaże, zapewniamy nagrody 30. talarów.

Wolsztyn d. 9. Lutego 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Położony w Nakle pod Nr. 197. Dom z ogrodem i placem do budowli, do pozostałości zmarłego szewca Piotra Flint należący, ma bydź w skutek zlecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedany.

Diefe Grundftude gusammen find auf Too Rthir. gewurdigt, und ber perem= torische Bictunge=Termin ift auf ben 17 ten Mai b. J. Bormittage um 9 U. allhier angesett.

Befitfabigen Raufluftigen wird Diefer Termin mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baf biefe Grundftude bem Meift= bietenden zugeschlagen, und bie etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht weiter beachtet werden follen, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Zugleich werben alle unbefannte Glaubiger bes Schuhmachers Peter Flint hier= burch aufgefordert, in dem angesetzten Termine ihre Forderungen anzumelben und gehörig zu begründen, widrigenfalls fie damit gegen bie Rachlaß-Maffe und ben Besiter der Grundstücke nicht weiter gehört werden follen.

Lobsens ben 2. Marg 1820.

Grunta dopiero oznaczone ogólem. na 100 tal. ocenione i termin peremtoryczny na dzień 17. Maia c. zrana o godzinie 9. w mieyscu tuteyszym wyznaczonym został.

Do posiadania kwalifikuiącym się i ochotę do kupna maiącym, termin ten z tém doniesieniem oświadcza się, iż grunta te więcey daiącemu przyderzone zostaną, i na podać się maiace licyta po terminie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego powody prawne wymagać niebędą.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele szewca Piotra Flint, aby w wyznaczonym terminie. pretensye swe zameldowali i dostatetecznie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi na przeciw massie pozostałości i posiedzicielami gruntów słuchanemi nie będą.

w Łobżenicy d. 2. Marca 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Ebictal = Citation.

taffache, werden alle unbefannte Erben nieznaiomi Sukcessorowie tegoż JX. jest Pleschner Rreises, verftorbenen Com- tem Powiatu Odalanowskiego teraz mino ben 8 ten Juni b. J. Bormit- sie stawill tutey w terminie dnia 8. tage um o Uhr auf ber biefigen Gerichte- Gzerwca zrana o godzinie gtey w finbe zu fifiren, und fich als folche ge- izbie sądowey, i iako tacy wylegityborig zu legitimiren, ausbleibendenfalls mowali, w razie zas niestawienia się

Cytacya Edyktalna.

W interesie pozostałości po zmar-In ber Joseph Roberowiczschen Nach- lym Xiedzu Roborowiczu wszyscy biefes zu Rucharn, ehemals Abelnauer, Kommendarza w Kucharach przedmendarii hiermit vorgeladen, fid in ter- Pleszewskiego, zapozywaią się, aby aber gewartig zu fenn, daß die Erbschaft oczekiwali, iż sukcessya pro vacante

für vakant erklart und bem Fisko zue:>

Denen es an perfonlicher Bekanntschaft fehlt, werden die hiefigen Abpokaten von Podgorski und Imme in Borschlag gebracht.

Jarocin ben 11. Februar 1820. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

3m Auftrage Gines Konigl. Bochlob= fichen Landgerichte ju Gnefen, follen Behufs Befriedigung einer gewiffen Dos= fomska in der gegen die v. Ladzezunski= fchen Erben rechtstraftig erftrittenen For= berung von 428 Mihlr. 16 agr. auf ih= ren in ber Exefution gemachten Untrag 250 frisch geschlagene, auf den Feldflu= ren bes Guts Chrustowo befindliche trof= fene Gichen - Rlaftern Brennholz, an den Meiftbietenden gegen gleich baare Begah= lung in Courant, einzeln ober im Gan= gen, verkauft werden. hierzu ift Terminus Licitationis auf den 27. Marg c. um 8 Uhr Vormittage in loco Chru= stowo anberaumt, und es werden alle Rauflustige aufgefordert, sich gedachten Tages und Orts gablreich einzufinden, und für ben Meiftgebot bes fofortigen Zuschlages gewärtig zu senn.

Wreschen ben t. Marg 1820.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

ogłoszona, i fiskusowi wydaną zostanie.

Tym którym na znaiomości osobistey zbywa, podaią się tuteysi Adwokaci Ur. Podgorski i JP. Imme.

Jarocin d. 11. Lutego 1820.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Stosownie do zalecenia Przeświet. Król. Sadu Ziemiańskiego Gnieznińskiego, maią bydź, końcem zaspokoienia nieiakiey Noskowskiey w iev pretensyi od Suksessorów UUr. Laszczyńskich w kwocie 428 tal. 16 dgr. się należącey i prawnie przysądzoney, na teyże w exekucyi uczyniony wniosek 250 sążni drzewa opałowego swieżo ubitego, suchego, na polu Chrustowskim znayduiącego się, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłata, poiedyńczo, lub też ogólnie sprzedane. Do tego został termin licytacyiny na dzień 27. Marca r. b. na mieyscu wśi Chrustowa wy. znaczony, na który wzywaią się wszyscy ochotę tego kupna maiący, ażeby się w pomienionym dniu i mieyscu licznie zgromadzili, a naywięcy daiący spodziewali się, iż przybicie dla nich zaraz nastąpi.

Września d. 1. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaffations = Patent.

Es wird hiermit befannt gemacht, baß auf Untrag ber Erben, follen im Wege einer freiwilligen Subhaftation bie gum Wonciech Drozdannstischen Rachlaffe ge= borigen Grundftucke, nehmlich :

a. ein auf bem Martte gu Rroben Mr. 96 belegenes Wohnhaus cum attinentiis welches auf 200 Rtfr.

b. eine auf bem Arbbner frabtigden Territorio belegene Windmuhle auf 133 Rthlr. 8 ggr.

c. brei Beete Ackerland 3 Gewende lang, anf 66 Athlr. 16 gGr.

d. anderthalb Beete Ackerland auf 33 Rtlr. 8 gGr. und

. e. ein halber Dzielnif Ackerland welcher auf 83 Rtl. 8 gGr.

gerichtlich abgeschätt, an den Meiftbietenden öffentlich verkauft werden.

Wenn wir nun biergu einen peremto= rifchen Licitations-Termin auf ben 1 7. April c. Vermittage in loco ju Kroben auberaumt haben, fo laben wir Rauf= tuftige und Befig = nud Zahlungefabige hiermit ein, fich in biefem Termine ein= zufinden, ihre Gebote anzugeben, und hat der Meiftbietende den Zuschlag die= fer Grundftucke, nach erfolgter Appro= bation von Seiten bes Dbervormund= fchaftlichen Gerichts, ju gewärtigen.

Goffon den 8. Januar 1820. Ronigh Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Patent Subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszem wiadom że na wniosek Sukcessorów, mają bydź drogą dobrowolney subhastacyi, nieruchomości do pozostałości Woyciecha Drozdzynskiego należące, iako to:

- a. dom mieszkalny w Krobi w rynku pod Nr. 96 sytuowany wraz z przyległościami, na 200 tal.
- b. wiatrak na mieyskim Krobskim gruncie stoiący, na 133 Talar. 8 dgr.
- c. trzy zagony roli, trzy staia wdłuż na 66 Tal. 16 dgr.
- d. półtora zagona roli, na 33 tal-8 dgr. i
- e. wpół dzielnika roli, który na 83 tal. 8 dgr.;

sądownie otaxowany, więcey daiacemu publicznie sprzedane.

Do czego wyznaczony rest termin na dzień 17. Kwietnia r. b. przed południem w mieście Krobi, przeto wzywamy ninieyszém ochote maiacych kupienia, ażeby się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia dla siebie tych gruntów, po poprzedniey approbacyi ze strony Sadu Nadopiekuńczego.

Gostyń d. 8. Stycznia 1820.